# Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 1. April 1830.

Proclama. Auf ben Antrag bes Befigers bon Pucolowe, Schrimmer Rreifes, werben

1) ber Joseph v. Roszucki,

Die Justine v. Rofgucta,

bie Anna v. Rofguda, 3)

ber Laureng v. Ilowiedt,

ober beren etwanige Erben, Ceffiona= rien ober fonft in ihre Rechte getretenen wie, cessyonaryusze, lub inne pra-Perfonen hiermit aufgefordert, ihre Un=

fprache und zwar in Betreff

- (a a) ber erften brei Perfonen wegen ber Rubr. III. Nro. 5. 6. und 7. à 133 Rthl. 10 fgr. eingetragenen Forderungen, welche für fie als Miterben ihrer Großmutter, ber Marianne verwittweten bon Beb= Lowska gebornen von hellmicht, Wes zufolge Antrages bes ehemaligen min Eigenthamere bon Ducolowo, Ignat b. Wilcznuski, de dato 24. August 1796, ad Decretum pom 29. Des cember 1803 intabulirt find,
- espiria 1830 o codzinio b) bes Laureng v. Glowiedi wegen 139 Rthl. 14 fgr. 6 pf., welche Rubr. III. No. 8. auf Grund bes

Obwieszczenie.

Na wniosek właściciela dobr Pucołowa w Powiecie Szremskim wzywaia sie

1) Ur. Józef Koszucki.

- 2) Ur. Justyna Koszucka.
  - 3) Ur. Anna Koszucka,

4) Ur. Wawrzyn Ilowiecki, lub tychże bydź mogący sukcessoro-

wa ich nabyte osoby, aby pretensye

swoie

a) co do pierwszych trzech osób względem zapisów po 133 tal. 10 sgr. dla każdego Rubr. III. No. 5. 6. i 7. iako wpółsukcessorów ich babki ś. p. Maryanny z Hellmichtów owdowiałey Będkowskiey, na wniosek dawniey. szego właściciela Pucolowa Ur. Ignacego Wilczynskiego z dnia 24. Sierpnia r. 1796. moca Dekretu z dnia 29. Grudnia 1803 uczynionych,

b) względem 139 tal. 14 sgr. 6 fen. dla Ur. Wawrzenca Rowieckie. go Rubr. III. No. 8. na fundamencie Decretum Potioritatis Potioritate = Decrete vom 29. Do= bember 1799 und ber Anmelbuna Gigenthumers ehemaligen Ignat v. Wilczynsfi ale eine Korberung aus bem Rachlaffe bes Abam v. Bafrzeweffi ad Decretum bom 29. December 1803 eingetra= gen worden,

welche Forberungen nach ber Behauptuna bes Befigers ichon berichtigt fenn follen, binnen 3 Monaten bei und angumelben. ober fpateftene in Termino ben 11. Mai 1830 Bormittage um to Ubr por bem Landgerichts=Rath Motel in un= ferm Partheien= 3immer ju Protofoll gu geben, wibrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen an die genannten Intabulate werben pracludirt und diefe auf Grund ber Praclusoria im Spothefen-Buche ge= loscht werben.

Pofen ben 10. December 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Chiftal = Vorlabung.

Die unbefannten Erben und Erbneh= mer bes am 21. Robember 1826 gu Polanowice verftorbenen Pachters Die Michala Bialoblockiego na dniu 21. chael Bialoblocti werben hiermit vorge= laben, fich binnen 9 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 26. Auguft 1830 in unferm Inftructione-Bimmer por bem herrn Land-Gerichte-Auseultas tor v. Lastowsti angesetten Termine perfonlich ober schriftlich zu melben, wis

z dnia 29. Listopada 1799. r. i wniski dawnieyszego właściciela Ur. Ignacego Wilczynskiego iako pretensya do massy pozostałości ś. p. Adama Zakrzewskiego moca Dekretu z dnia 29. Grudnia 1803. r. jutabulowanych,

które podług twierdzenia właściciela iuż maią bydź zaspokoione, w przeciągu trzech miesięcy nam donieśli lub naypóźniey w terminie na dzień 11. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Nötel w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym do protokułu podali, gdy w razie przeciwnym i po upłynieniu tego czasu z wnioskami swemi prekludowanemi a intabulata powyż wspomnione na mocy nastąpionéy prekluzyi z księgi hypoteczney wymazane beda.

Poznań d. 10. Grudnia 1829. Król. Pruski Sad Ziemiańskie

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Zapozywa się ninieyszem sukces. sorów i spadkobierców dzierzawcy Listopada 1826 w Polanowicach zmarłego, aby w przeciągu o miesię. cy a naypóźniey w terminie na dzień 26. Sierpnia 1830 o godzinie 9. zrana w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Laskowskim Auskultatorem wyznaczonym, osobiście lub na brigenfalls aber zu gewärtigen, baß, wenn sich Niemand melbet, bem Fiscus ber Nachlaß als ein herrenloses Gut Ingesprochen werden wird.

Bromberg ben 8. October 1829. Romigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung,

Zur Verpachtung des im Vromberger Kreise bei Mrvezen belegenen, zum Nach= laß des Gutsbesitzers Erngrowicz gehdzigen Erbpachts-Vorwerks Lukowicz auf I Jahre, namlich von Johannt 1830- bis dahin 1833, steht ein Termin auf den 21. Mai c. coram Deputato herru Land = Gerichts = Reserendarins Schultz in unserm Instruktions = Zimmeran, zu welchem Pachtlustige hierdurch borgeladen werden.

Bromberg ben 15. Mary 1830. Konigh Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Die zu dem im Inowraclawer Kreise belegenen Haupt-Gute Nodyczyn gehörisgen Vorwerke Trzeionek und Babki solsten, auf drei nach einander folgende Jahste, von Johannis 1830 bis dahin 1833, in dem auf den 15. Mai c. Bormitztags 10 Uhr vor dem Deputirten Hrn. Landgerichts = Rath Krause in unserm Geschäfts = Locale anstehenden Termine bffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Die Pachtbedingungen werben im Zermine bekannt gemacht werben.

Bromberg ben 11. Marg 1830.

Ronigl. Preug. Landgericht.

piśmie zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie, gdy się nikt nie stawi, maiątek spadkodawcy iako bezdziedziczny Fiskusowi wydanym będzie.

Bydgoszcz d. S. Październ, 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia wieczysto dzierzawnego Folwarku Łukowca w Powiecie Bydgoskim pod Mroczą położonego, do pozostałości Grygrowicza należącego, na trzy lata, to iest od Ś. Jana 1830. r. do tegoż czasu 1833. roku wyznaczony, iest termin na dzień 21. Maia r. b. przed Ur. Szulc Referendaryuszem w naszéy izbie instrukcyinéy, na który chęć dzierzawienia maiących ninieyszém zapozywamy.

Bydgoszcz d. 15. Marca 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Eolwarki Trzcionek i Babki należące do dóbr głównych Nożyczyna w Powiecie Inowrocławskim położonych, na trzy lata po sobie idące, od Ś. Jana 1830. aż do tego samego czasu 1833. w terminie wyznaczonym dnia 15. Maia r. b. przed Deputowanym W. Krause Sędzią Ziemiańskim w lokalu naszym służbowym naywięcey ofiaruiącemu wydzierzawione bydź maią.

Kondycye dzierzawy w Terminie ogłoszone zostaną.

Bydgoszcz d. 11. Marca 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das hiefelbft unter Do. 304 auf bem Diehmartte belegene, gerichtlich auf 783 Rthlr. 15 fgr. abgeschatte Grund= ftud foll auf ben Untrag eines Glaubi= gers an ben Meiftbietenben verkauft wer=

Bu biefem Behuf haben wir einen Termin auf den 16. Juni c. Bors mittage um 8 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Jefel hiefelbft anberaumt und laden Raufluftige mit ber Rachricht vor, daß bie Zare in un= ferer Regiffratur eingefehen merben fann. Gnefen ben 15. Februar 1830.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Guter = Berpachtung.

Bur fernern breijahrigen Berpachtung bes im Rrobener Rreife belegenen, gur Frang v. Garczonstifchen Konfuremaffe gehorigen Guts Staradowo nebft Bube= bor im Wege ber offentlichen Licitation bon Johannis 1830 bis bahin 1833 fteht ein Termin auf ben 5. Juni c. fruh um 9 Uhr por bem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Schmidt in un= ferm Inftruftione = 3immer hiefelbft an. Dies bringen wir Pachtluftigen mit bem Bemerfen gur Kenntnif, bag bie Be= bingungen ber Pacht in unferer Regiftra= tur eingeseben werben fonnen.

Frauftabt ben 8. Marg 1830.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Nieruchomość tu w Gnieźnie na Targowisku pod liczbą 304 położona, na 783 tal. 15 sgr. sadownie oszacowana, na domaganie się wierzyciela naywięcey daiącemu sprzedana bydź

Tym końcem wyznaczyliśmy Termin na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8méy przed Deputowanym W. Sędzią Jekel tu w miey. scu, na których cheć maiących nabycia z tém uwiadomieniem zapozywamy, że taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gnieźno d. 15. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dzierzawa dóbr ziemskich.

Do dalszego trzechletniego wydzierzawienia dóbr Szkaradowa z przyległościami w powiecie Krobskim położonych, a do massy konkursowéy Franciszka Garczyńskiego należących, od śgo Jana 1830. do śgo Jana 1833. r. w drodze publicznéy licytacyi, wyznaczony iest termin na dzień 5. Gzerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Wnym Szmidt Sędzią Ziemiańskim w Izbie instrukcyinéy sądu podpisanego, o czem ochotę do podięcia téy dzierzawy maiących zawiadomia się z nadmienieniem, iż warunki dzierzawy w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Wschowa, dnia 8. Marca 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ed werden nachstehend verschollene

Versonen:

1) der Müller Carl Razuböfi, welcher fich vor ohngefähr 24 Jahren aus Wartha entfernt,

2) die Gebrüder Johann, Gottfried, Melchier Gottlob, Carl Christian und Zacharias Arause aus Bojanos wo, die seit mehr als 10, zum Theil seit mehr als 40 Jahren verschols len.

3) ber Schloffermeister Samuel Gotts lob Geisler in Gosipu, welcher sich

bor 22 Jahren entfernt,

4) ber Buchfenmachergefelle Frang Lehmann aus Liffa, welcher ohnge, fahr im Jahr 1785 in die Frembe gegangen,

5) ber Tuchmacher Gottlob Burfert, welcher vor 30 Jahren von hier

weggegangen, ...

6) ber Franz Matecki, welcher im Jahr 1806 als Gemeiner in polnische Dienste getreten senn, und

7) ber Andreas Kazubski, welcher als Capitain im 12. polnischen Infansterle=Regimente, gestanden haben, in der Schlacht bei Leipzig gefangen gen genommen, demnächst in seine Keimath entlassen worden und nach Warschau gegangen seyn soll;

welche insgesammt seit ber Zeit ihrer Entfernung nichts von sich haben horen lassen, so wie beren etwanige unbekannte Erben ober Erbberechtigte hierdurch bf= fentlich vorgeladen, sich binnen 9 Mo=

Zapozew Edyktalny.

Następuiące znikłe osoby, iako to:

1) Karól Kazubski, młynarz który się około 24 lat z Warty oddalił:

2) Jan Gettfried Melchior Boguchwał Karól Krystyan, i Zacharyasz, bracia Krause, z Boianowa, którzy daléy, iak przed 10. poczęści dawniey, iak przed 40 laty znikli;

3) Samuel Boguchwał Geisler stolarz z Gostynia, który się przed

22 laty oddalił;

4) Franciszek Lehmann czeladnik profesyi puszkarskiey z Leszna, który około r. 1785. na wędrowkę poszedł;

 Boguchwał Wuerkert sukiennik, który przed 30ma laty ztąd się

oddalił;

6) Franciszek Matecki, który w r. 1806. iako żolnierz w polską

służbę wstąpić; i

7) Andrzey Kazubski, który iako kapitan, w 12. pułku piechoty umieszczonym, po bitwie pod Lipskiem r. 1813. gdzie się w niewolą dostać, i do swoiey oyeczyzny zwrócony być, a potém do Warszawy udać się miał,

którzy wszyscy od czasu ich oddalenia o sobie nic słyszeć nie dali, również tychże niewiadomi sukcessorowie, i dziedzictwobiercy ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w przeciągu 9 miesięcy, 2 naten und zwar spätestens in dem auf den 4. December 2. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Schmidt Bormittags um 9 Uhr in unsern Gerichtslokale hieselbst anderaumten Termin personlich oder schriftlich zu melden, und daselbst weitere Unweisung, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß dieselben für todt erklärt und ihr sämmteliches zurückgelassenes Bermögen den Umsständen nach ihren nächsten Erben oder dem Königl. Fiscus ausgeantworket werzehen wird.

Frauftadt ben 19. November 1829. Ronigl. Preuf. Candgericht.

naypóźniey w terminie na dzień 4. Grudnia r b. przed Delegowan. W. Schmidt Sędzią Ziem. w naszem pomieszkaniu sądowem, o godz. 9. źrana wyznaczonym, osobiście lub piśmiennie zgłosili, i tamże dalszego zlecenia, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, że za nieżyjących uznani bedą i ich ogólny pozostawiony maiątek wedle okoliczności, ich naybliższym sukcessorom, lub skarbowi publicznemu wydanym zostanie.

Wschowa d. 19. Listopada 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

Bekanntmachung.

Da in ben gum offentlichen Berfauf bes bem Raufmann Marcus Ginion Camterichen Cheleuten zugehbrigen, hiefelbft unter Do. 27. belegenen Wohn= hauses, im Auftrage bes Ronigl. Land= Gerichts Meferis, am 22. October pr. angestandenen Termine fich fein Rauflu= ffiger gemelbet, fo haben wir auf den Untrag bes Intereffenten einen neuen Termin auf ben 20. April c. Bormittags um to Uhr hiefelbft im Gerichts= Lotale anberaumt, ju welchem wir Rauf= luftige, mit Rudweis auf die in ben Ins telligenz-Blattern Dro. 188., 206. und 227. pro 1829 befindliche Inferata, hierdurch einladen.

Wollftein ben 13. Februar 1830.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

### OBWIESZCZENIE.

Ponieważ w terminie dnia 22go Października r. z. do publiczney sprzedaży domu mieszkalnego małżonkom Marcus Simon Samter należącego, tutay pod Nr. 27. sytuowanego, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego wyznaczouym, żaden ochote kupna maiacy sie niezgłosił, przeto wyznaczyliśmy na wniosek interessenta howy termin licytacyiny na dzień 20. Kwietnia r. b. przedpoludniem o godzinie rotey tutay w lokalu sądowym, na który o chotę kupna maiących z odwołani em sie do umieszczonych w dziennil cach intelligencyinych Nr. 188; 2013. i 227. za rok 1829. obwieszcz eń, ninieyszem wzywamy.

W olsztyn, dnia 13. Lutego 1830. K ról. Pruski Sad Pokoju. Defanntmachung.

Von dem Ackerwirth Michael Linerte aus Welna und der Dorothea Radke derwittweten Johann Hoppe aus Awasuth, ist am 30. Januar d. I. durch einen gerichtlich aufgenommenen Ehegeldbuiss-Vertraz jede Gütergemeinschaft und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierwit dur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Michał Linerte gospodarz okupny z wsi Welny i Dorota z Radkow wdowa po Janie Hoppe z Kwasut, wyłączyli na dniu 30. Stycznia r. b. aktem sądowym przedślubnym wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem publiczności do ogólney wiadomości podaie.

Wągrowiec, d. 31. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Affecurans gegen hagelichaben. Tarif ber Pramiensage, nach welchen die Berliner hagel Affecurang - Gefellschaft in biesem Jahre Die Bersicherung ber Felbfruchte gegen hagelichaben übernimmt.

Im Inlande. à 1 pot. Hus ben Regierunge = Departemente: Pots= banr, Stettin, Collin und Stralfund; besgleichen aus ben 6 Rreifen bes Frantfurter Regierungs = Departements: Franffurt, Lebus, Cuffrin, Lanbeberg a. b. B., Goldin und Ronigeberg i. b. Neumart. - a 3 pCt. Mus ben Regierunge= Departements: Ronigsberg, Dangig, Frankfurt (mit Ausnahme ber obenermahn= ten 6 Rreife, bie I pet. und bes Gorauer Rreifes, welcher I gang pet. ju gablen hat), Marienwerder, Bromberg, Pofen, Oppeln, Magdeburg, Merfeburg, Munfter, Minben und Urnsberg. - à 1 pCt. Aus ben Regierungsbezirken: Gumbinnen, Breslau, Liegnit, Erfurt, Duffelborf, Coln, Cobleng, Trier und Machen. - 3m Mustande. à 3 pet. Deffau, Cothen, Bernburg, Braunschweig, Hannover und Nieder = Heffen. — à 7 pCt. Das Königreich Sachsen. — à 1 pCt. Die Sachsischen Herzogthumer, bas Frankfurt am Mainer Gebiet, Ober = Heffen, Die Graffchaft Beglar und Enclaven, bas Großherzogthum heffen bieffeits bes Rheins; Die gu Baiern gehorenben Grundbefigungen auf bem rechten und biejer,i= gen auf bem linken Dainufer, bie unmittelbar an bemfelben liegen; bas Sergoge thum Raffau. - Delfruchte und Sandelsgewächfe, foweit felbige angenommen werben, gablen I pCt. Pramie burchgebends. - Die Bedingungen befinden fich auf ber Ruckfeite ber Polizen, welche bei fammtlichen herren Ugenten, fo wie im hauptbureau in Berlin (vom I. April ab hinterm Gieghaufe Do. 1.) à 2 Ggr. das Doppel = Eremplar zu haben find. — Berlin, im Jahre 1830.

Direction ber Berliner Sagel = Mffecurang = Gefellichaft.

Wiederholfe Anfragen veranlassen mich, hierburch bffentlich bekannt zu maschen, bag beim hiesigen Festungsbau keine zweiradrigen Pferdefarren mehr anges nommen werden. Posen ben 30. Marz 1830.

v. Prittwig, Sauptmann im Ingenieur-Corps und Festungs-Ban-Director.

Unterrichts = Anzeige. Die diffentliche Prüfung der Schüler der hoheren Stadtschule, wozu ich alle Beschützer und Gonner der Anstalt, so wie alle Eltern und Freunde der Schulzugend ehrerdietigst einlade, wird den 5. April d. F. in dem gewöhnlichen Prüfungssale statt finden und früh um 9 Uhr ihren Ansang nehmen. Posen den 30. März 1830. Fr. Reid.

Vei dem Dominio Idling, Frenstädter Kreises in Niederschlessen, stehen eine Anzahl feiner Merino-Mutter-Schafe und Sprung-Bocke zum Verkauf. Im Jahre 1825 galt der Centner Wolle von diesen Schafen 140 Athl., in spätern Jahren III bis 115 Athl.

Ein Dekonomie-Eleve wird gefucht; wo? bas Nähere ber Herr Kaufmann

Deverten erzet Abulgeberg, Dange Afrankrich (nur Austung und ben ehenerrahlteren gung nach in inieren

but? Stanged of the analysis of the stanged of the tent Representation of the stanged of the sta

Direction ver win all dagel allfecurans Gefellschaft.